## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. Februar 1862.

Nº0 28.

4. Lutego 1862.

(208)

Rundmachung.

Mr. 53709. Aus ber von Sigmund Edlen von Wertheimstein dum bleibenden Andenken feiner Gattin Nanette Gblen von Wertheimstein Begrundeten Ausstattungestiftung fur arme israelitische Madchen, in am 27. April 1862 eine Ausstattung von 157 fl. 50 fr. oft. 28. du verleihen.

Bu diefer Ausstattung find junachft Bermanbte aus ber Bermanbifchaft ber Frau Nanette Golen von Wertheimstein, in beren Abgang aus ber Bermanbtschaft bes Stifters, endlich in Ermanglung biefer aus ber Gemeinde Bien berufen.

Die Bewerberinnen um biefe Ausstattung haben ihre, mit bem Geburtescheine, bem Sitten. und Armuthezeugniffe belegten Gesuche, und wenn fie ein Borgugerecht ber Werwandtschaft geltenb machen wollen, auch mit ben biefe Bermandticaft nachweifenden Geburte- und Trauungescheinen bis Ende Februar 1862 bei der f. f. n. ö. Statthalterei ju überreichen.

Bon ber t. f. n. ö, Statthalteref.

Wien, am 7. Janner 1862.

(189)Kundmachung.

Dro. 53710. Aus ber Hersch Barach'ichen Ausftattungeftiftung ift ein Betrag von 289 fl. ofl. 2B. an ein armes gefittetes israelitifches Madden, porzugsweise aber an eine arme Bermanbte bes Stifters Ober ein aus Galigien geburtiges israelitisches Dadden zu vergeben.

Die Bewerberinnen haben ihrem Gefuche ein gehörig legalifirtes Sitten , und Dürftigfeite Beugniß, bann ben Geburtefchein anzuschlieben, und wenn fie die Betheilung aus dem Titel ber Bermandischaft wit dem Stifter ansprechen, Diefelbe in aufsteigender Linie bis zu bem Stifter und beffen Bater Chaim Barach, burch Borlage eines mit ben Orginal-Geburis. und Trauungs. Scheinen ober ben gehörig legaliffiten Matrifenauszugen belegten Stammbaumes nachzuweisen, follte ein außer bem Berichulden ber Parthei gelegener Umftand biefen Rach-weis unmöglich machen, fo ift biefes burch bie Bestätigung ber fom-Petenten politischen Behörde nachzuweisen und die Bermandtschaft burch andere glaubmurdige und von hiezu berufenen öffentlichen Mem. tern ausgefertigte Beugniffe barguthun.

Die fo belegten Gefuche find bis Ende Februar 1862 bei ber

f. t. n. ö. Statthalteret ju überreichen.

Bon ber f. f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 7. Janner 1862.

(190) G d i f t.

Mro. 17908. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Unfudens bes herrn Emanuel v. Styrcze, Bezugsberechtigten bes in ber Bukowina liegenden Guteantheile Berlince, behufe ber Bumeifung bes mit bem Erlage ber Bukowinger f. f. Grund-Entlaftunge-Rommiffion vom 30. Oftober 1860 3. 507 fur bas obige Gut ermittelten Urbarial . Entschädigunge . Rapitale pr. 9376 fl. RDt. Diejenigen, benen ein Spothekarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene britten Bersonen, welche bas obige Grundentlaftungs-Rapital aus Dem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hiemit Aufgeforbert, ihre Forderungen und Unsprüche längstens bis jum 5. Marg 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober munblich anzumelben.

Die Unmelbung hat ju enthalten:

bie genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortes, Daus. Itro. bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforberniffen verfehene und legalifirte Wollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen Supothefar. Forderung sowohl bedüglich bes Rapitals als auch ber allfälligen Binsen, insoweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen;

bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft unb

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele Diefes f. f. Gerichtes hat, Die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, midrigens bieselben lediglich mittelft ber Poft an den Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie die gu eige= nen Sanden geschehene Bustellung, murden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derjenige, ber die Unmels bung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forberung auf bas obige Entlastunge : Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis

benfolge eingewilligt hatte.

Der die Anmelbungefrift Berfaumenbe verliert auch bas Recht ieber Sinmenbung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Sinne des §. 5 bes f. Patentes vom 25.

September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs . Rapital überwiefen worden, oder im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung feitene jener Berfonen, welche obiges Grund. Entlastungs : Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes angusprechen glauben, bat gur Folge, baß biefer Rapitalsbetrag bem Buweisungewerber ohne weiters murbe ausgefolgt werben, und ben Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Unfpruche gegen den fattifchen Befiger geltend gu machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Czernowitz, am 30. Dezember 1861.

Obwieszczenie. Nr. 8327. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-

niejszem wszystkich wierzycieli na 1/45 i 1/90 do p. Sylwii z Giebułtowskich Niedzwieckiej i Sabiny z Giebułtowskich Morże nalezących częściach dóbr Strachociny, obwodu Sanockiego, zaintabulowanych, że wyrokiem c.k. komisyi indemnizacyjnej Sanockiej z dnia 1. września 1854 l. 100 kapitał indemnizacyjny w kwocie 12.948 złr. 45 kr. m. k. za te całe dobra wymierzonym został, i ze z tego na powyższe części tych dóbr ilość 1007 złr. 7½ kr. mon. konw.

przypada.

Wzywa się przeto wszystkich na wspomnionych częściach tychże dóbr z swemi należytościami zahypotekowanych wierzycieli, by zgłoszenia swe ustne lub pisemne do protokolu podawczego tutejszego c. k. sądu obwodowego podajac, dokładnie imię i nazwisko, miejsce zamieszknia (numer domu) zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który się wszelkiemi wymogami prawnemi, zaopatrzoną i legalizowaną plenipotencyą wykazać ma, podając także i kwotę należytości hypotecznej tak co do kapitalu, jako też i czynszów, o ile takowym równe z kapitałem prawo zastawu przysłuża, opisując dokładnie wedle ksiąg zameldowaną pozycyę, lub też jeżeliby zgłaszający się nie mieszkał w obwodzie tutejszego sądu, wymieniając tutaj zamieszkałego pełnomocnika do odbierania zawezwań sądowych, w przeciwnym bowiem razie takowe zgłaszającemu się przez pocztę z takim samym prawnym skutkiem jak do rąk własnych uskutecznione doręczenie przesyłane będą, najdalej do dnia 31go marca 1862 wnieśli, ile że w przeciwnym razie niezgłaszający się wierzyciel przy naznaczonym do przesłuchania wierzycieli terminie wysłuchanym nie będzie, i jako zgadzający się na przekazanie swej nalezytości na kapitał indemnizacyjny podług porządku na niego przypadającego uważanym będzie, i traci prawo wniesienia zarzutów lub przedsięwzięcia jakiegokolwiek środka prawnego przeciw ugodzie przez strony stawające wedle §. 5 patentu z dnia 25. września 1850 zawartej z tem przypuszczeniem, że jego należytość wcdle tabularnego pierwszeństwa na kapitał indemnizacyjny przekazaną lub też wedle S. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczoną pozostawiona została.

Przemyśl, dnia 31. grudnia 1861.

Rundmachung. Dro. 4409. Das hohe t. f. Staatsministerium hat im Ginvernehmen mit bem b. f. f. Finangministerium mit bem Erlage vom 17. Janner 1862 22869 bie Bemauthung ber von Husiatyn nach Kopeczyńce führenden gandesftraffe mit ben Mauth = Ginhebungestagionen vor Husiatyn gegen das Innere bes Landes zu, fur 2 Meilen und in Kroguleo gegen Wasylkowco zu, fur eine Meile auf bie Dauer von 4

Sahren mit Bugrundelegung bes für Aerarialmauthen bestehenden Tarifes und Beobachtung ber bei bemfelben festgefehten Mauthbefrefungen gu Gunften ber betreffenden Straffenbaufonkurreng zu bewilligen befunden. Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Won ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 23. Janner 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 4409. Wysokie c. k. ministerstwo stanu raczyło w poa z wys. c. k. ministerstwem skarbu z dnia 17. styc r. 1862. do l. 22860 zezwolić na omycenie drogi krajowej Husyatyńsko-Kopeczynieckiej na korzyść dotyczącej się konkurencyi na przeciąg lat czterech.

Myto pobierać się będzie podług taryfy do poboru tegoż na drogach rządowych służącej, z dozwoleniem wszelkich przy tychże istniejących uwolnień od opłaty, na dwóch stacyach, a to przed Husiatynem od strony kraju za mil dwie, i w Krogulcu ku Wasyl-

kowcom za mile jedną.

Co sie niniejszem do publicznej podaje wiadomości. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. stycznia 1862.

(1)

(199)

Uzaennik urzedow

Dr. 44818. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte givilgerichtli: der Angelegenheiten wird hiemit jur öffentlichen Kenntnig gebracht, daß jur hereinbringung ber mittelft landesgerichtlichen Urtheils vom 30. Mal 1859 3. 10002 Seitens ter Michael Manowarda'fden Gra ben, als: Johann, Jacob, Anastasius, Karolina und Innocenta Manowardy gegen bie Frau Elissbeth Metz rechtefraftig erfiegten 5000 fl. RM. fammt 5% vom 11. August 1856 bis gur Bahlung bes Rapis tals laufenden Binfen, ben bereits zugesprochenen Gerichtefoften pr. 20 fl. oft. B., 5 fl. oft. B., den Grefugionstoften pr. 12 fl. oft. B., 12 fl. 5 B. und 66 fl. c. B., die exekutive Feilbiethung der diefer Summe f. N. G. jur Sypothef dienenden, ut dom. 42. pag. 498. n. haer. 21. der Schuldnerin Elisabeth Metz eigenthumlich gehörigen, in Lemberg gelegenen Realität Nr. 233 Stadt nach den von den genannten Michael Manowardaschen Erben vorgelegten Ligitazionebedingungen bewilligt murbe, und hiergerichts in brei Terminen, und zwar: den 7. Mars 1862, ben 4. April 1862 und ben 2. Mai 1862, jebesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

Bei diefen drei Terminen wird die fragliche Realität unter bem Schabungepreis nicht hintangegeben merben. Collte bei einem Diefer drei Termine biefe Realitat aber auch unter bem Schapungewerth nicht veräußert merden tonnen, fo mird gur Festfegung von erleichternden Bedingungen ein Ater Termin bestimmt, welcher hiergerichte am 9ten Mai 1862 um 10 Uhr Bormittage abgehalten werden wirb.

Der Ausrufspreis ber feilzubiethenden Realitat wird beren, auf 24.561 fl. 37 fr. oft. B. gerichtlich erhobene Schähungewerth fein.

Als Babium haben die Rauflustigen ju Sanden ber Ligitagione. Rommission die Summe von 1230 fl. oft. W. entweder im Baaren, oder in Pfandbriefen der galig. Kreditanstalt, oder endlich in was immer für Staatspapieren sammt Rupons und Salons nach bem letten Ruremerth ju erlegen, welches dem Erfieher in den Raufpreis eingerechnet, den übrigen Rauflustigen aber gleich rückgestellt werben wird.

Die übrigen Feilbiethungsbedingungen, bann die Schätungeur. funde, so wie der Grunobuchsauszug der feilzubiethenten Realität können von Jedermann in der h, g. Registratur eingesehen und auch

in Abschrift erhoben werden.

Bon diefer Feiltiethungeausschreibung werden die Partheien und die bekannten Sppothekarglaubiger ju eigenen Sanden, bann die bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Spothefargläubiger Leopold Maximilian zw. R. Baczowski, so wie alle biejenigen, welche nach bem 18. Oftober 1861 an Die Gewähr ber gu beraußernden Realität fommen murben, endlich biejenigen, benen ber Ligitagionebescheib fo wie die in diefer Exefuziongangelegenheit nach ber Sand zu ergehenden Befcheibe aus mas immer für einem Grunde entweder gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt werden konnten, durch den ihnen für diefen Fall mit Substitutrung bes Abvokaten Dr. Pfeifer jum Kurator beftellten Abvokaten Dr. Wurst verftandigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 31. Dezember 1861.

Edykt.

Nr. 44818. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że w celu ściągnienia sumy 5000 złr. m. k. wraz z odsetkami po 5 od sta od dnia 11. sierpnia 1856 do rzeczywistej zapłaty bieżącemi, przez spadkobierców ś. p. Michała Manowardy, mianowicie: Jana, Jakóba, Anastazego, Karoliny i Innocenty Manowardów naprzeciw Elzbiety Sokolowskiej zamężnej Metz wyrokiem prawomocnym na dniu 30. maja 1859 do 1. 10002 zapadłym wywalczonej, tudzież kosztów sporu w kwotach 20 złr. w. a. i 5 złr. w. a., kosztów egzekucyjnych w kwotach 12 złr., 12 złr. i 66 złr. w. a. przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod nrm. 233 m. położonej, która wedle ksiąg tabularnych dom. 42. p. 48. n. haer. 21., własność prawem pokonanej Elzbiety Sokołowskiej zamężnej Metz stanowi, w trzech terminach, t. j. na dniu 7. marca, 4. kwietnia i 2. maja 1862, każdy raz o godzinie 10tcj przed południem w sądzie tutejszym przedsięwziętą zostanie.

Cenę wywołania stanowić będzie kwota 24.561 złr. 37 kr. w. a., jako przedać się mającej realności w drodze sądowej spraw-

dzona wartość szacunkowa.

Przy terminach wspomnionych oferty niżej wartości szacunko-

wej jednak przyjętemi nie będą.

Każden chęć kupna mający winien będzie na ręce komisyi licytacyjnej złożyć wadyum w kwocie 1230 zlr. w. a. w gotówce, lub w książkach sparkasowych, lub też w listach zastawnych galicyjskiego zakładu kredytowego, albo i w papierach długu państwa bądźkolwiek jakiego rodzaju wraz z kuponami i talonami, wedle tychże kursu ostatniego. Nabywcy przedać się mającej realności złożone wadyum w cenę kupna będzie wliczone, innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyi zostanie zwrócone.

Jeżliby przy ustanowionych terminach nawet i wartość szacunkowa przedać się mającej realności nie została ofiarowaną, naówczas w celu ustanowienia ułatwiających warunków licytacyjnych odbędzie się termin w sądzie tutejszym w dzień 9. maja 1862 o

godzinie 10tej przedpołudniem.

Reszta warunków licytacyjnych, wedle których sprzedaż się odbędzie, tudzież akt szacunkowy i ekstrakt tabularny przedać się mającej realności każden chęć kupna mający może przejrzeć lub też i w odpisie podnieść w registraturze sądowej.

O rozpisaniu licytacyi niniejszej, strony tudzież z miejsca po-

bytu znani wierzyciele uwiadamiają się do rak własnych; z życia i z miejsca pobytu zaś nieznajomego wierzyciela Leopolda Maksymiliana Baczewskiego, jako też i tych wszystkich, którymby uchwała licytacyjna i następnie w egzekucyjnej tej sprawie wyjść mające uchwały lub tez wcale albo nie w czas doręczonymi być niemogły, nakoniec i ci, którzyby po 18. października 1861 prawo hypoteki na przedać się mającej realności uzyskali, przez im w tym celu za substytucya p. adwokata Pfeifera nadanego kuratora p. adwokata Dra. Wursta.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwow, dnia 31. grudnia 1861.

Edift.

Dr. 10827. Bon bem f. f. Stanislauer Rreisgerichte mirb bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Alois Jetschin, und für den Fall ale er mit dem Tode abgegangen ift, feinen dem Leben, Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mit diefem Gbifte bekannt gemacht, daß dem Gesuche bes Carl Hauswald de praes. 30ten Oftober 1861 3. 10827 wegen Intabulirung desfelben als Eigensthumer ber bem Alois Jetschin und Ferdinand Jetschin gehörigen Untheile ber Realitat Dro. 53 4/4 auf Grundlage ber beigebrachten Beffion mit Beschluß vom Beutigen ftattgegeben murbe.

Da der Wohnort des Alois Jetschin ober deffen Erben unbekannt ift, so wird benselben ber Landes - Abvokat Dr. Eminowicz auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der

oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanislau, ben 24. Dezember 1861.

(200)E b i f t.

Mro. 425. Bon bem f. f. Lemberger gandesgerichte als Sans dels- und Wechselgerichte mird bem abmefenden und bem Bohnorte nach unbekannten David Landau mit diesem Gbifte bekannt gemacht, daß wider denselben in beffen Rechtsfache gegen Hersch A. Byk pto. 500 SRub. eine Zahlungeauflage unterm 8. Marg 1860 Bahl 9348 ergangen ist.

Da der Wohnort beefelben unbefannt ift, fo wird gu beffen Bertretung der gandes, und Gerichts-Advokat Dr. Malinowski mit Gubstituirung bes Landes. und Gerichts-Abvofaten Dr. Landosberger auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemiben ber

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Mus bem Rathe bes f. f. Landes= ale Sandels. unb Wechselgerichte.

Lemberg, am 9. Jänner 1862.

(203)E diff t.

Rr. 370. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird in Folge Berordnung des hochlöblichen f. f. Oberlandesgerichtes vom 9. Janner 1862 3. 550 gur Befegung ber Motarftelle in Zbaraz mit einer Raugion von je 1050 fl. oft. 2B. ber Ronture unter Unberaumung einer Frist von vier Wochen bom Tage ber britten Ginschaltung biefes Chiftes in bas Amtsblatt ber Lemberger Zeitung hiermit ausgeschrieben.

Tarnopol, am 27. Janner 1862.

E bift. Dr. 125. Bom Suczawaer f. f. Begirkeamte ale Gericht mirb mittelst gegenwärtigen Ediftes allen benjenigen, benen baran gelegen ift, befannt gemacht, bag im Grunde ber über Ginfchreiten bes Glaubigere Alexander Bilinski ber Ronfure über bas Bermogen bes David Beiner zu eröffnen, vom David Beiner gerichtlich abgegebenen Erflarung de praes. 21. Janner 1862 3. 189, baß er unvermogend fei, feine Schulden zu bezahlen, über beffen Bermögen ber Ronfure hiemit eröffnet, jum Bertreter ber Ronfuremaffa Beirn gandes-Abvotaten Dr. Reitmann in Czernowitz mit Cubftituirung des herrn Dr. Ehrenfeld in Suczawa und jum einstweiligen Bermögens. Bermalter Berr Alexander Biliaski hiemit ernannt, mit Defret verfeben und Jedermann, ber an den gedachten Berschuldeten eine Forderung ju stellen berechtigt ju fein glaubt, aufgefordert mird, bis einschließig 30. Upril 1862 die Unmeldung feiner Forberung in Beftalt einer formlichen Rlage wider ben obbenannten Bertreter ber Ronfuremaffe bei diefem Gerichte ju überreichen und in biefer nicht nur die Richtigkeit feiner Forderung, fondern auch das Recht, Eraft beffen er in diefe oder jene Rlaffe gefest zu werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berfliegung bie-fes Termins Niemand mehr angehört werden wird, und diejenigen, die ihre Forberung bis dabin nicht angemelbet haben, in Rudficht auf bas gefammte hierlands befindliche Bermogen bes genannten Schuldners auch bann abgewiesen werden sollen, wenn ihnen ein Kompensazione. recht gebühren wurde, oder wenn sie ein eigenes Gut von der Daffa zu fordern hatten, auch wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut bes Berichulbeten vorgemerkt mare; bermaßen, bag folche Glaubiger, wenn fie etwa in die Maffa schuldig fein sollten, die Schuld ungeach tet des ihnen guftehenden Rompenfagione., Gigenthume- oder Pfand. rechtes, bas ihnen fonft ju statten gefommen ware, abzutragen verhals ten werben murben.

Auch wird allen Glaubigern bes in die Kriba verfallenen Schuldnere David Beiner befannt gemacht, bag jur Wahl eines befinitiven Bermogens - Bermalters und Rreditorenausschußes die Tagfahrt auf den 14. Marg 1862 Bormittage 10 Uhr bestimmt werde, bei welchem biefelben hiergerichts ju erscheinen und fich nach Borfdrift bes §. 86

G. D. ju benehmen haben merden. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Suczawa, am 21. Janner 1862.

(192)E d i f t.

Nro. 44578. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit fundgemacht, daß tie in Lemberg sub Nro. 13 4/4 gelegene, ehemals ber Fr. Marianna Sacharek, nunmehr bem herrn Adam Fedorowski Reborige Realität jur hereinbrin jung ber, ber fr. Eleonora Potacz wider er. Marianna Sacharek, jugesprochenen Summe von 600 fl. R. fammt ben bom 1. Janner 1856 laufenden 5% Intereffen und Gerichtetoften pr. 6fl. 61 fr. oft. DB., dann ber bereits jugesprochenen Grefugionefoften pr. 7 fl. 77fr. oft. 2B., fo wie auch der gegenwärtigen pr. 39 fl. 19 fr. oft. 2B. im öffentlichen Ligitazionswege in 3 Terminen und dwar: am 27. Marg, 24. April und 22. Mai 1862 jedesmal um 4 Uhr Rachmittage, jedoch nur über oter um den Schähungswerth veraußert werden wird:

1) Bum Ausrufepreise mird ber gerichtlich erhobene Schätzungs.

merth pr. 11130 fl. 39 fr. oft. 2B. bestimmt.

2) Jeder Raufluftige bat 10% tiefes Musrufepreifes als Badium Au handen ber Ligitagione . Rommiffion entweder im Baaren oder in Bfanderiefen ber galigifch ftantifden Rreditsanftalt fammt entfprechenben Rupons und Salons, ober in Grundentlastunge = Obligazionen fammt Rupone nach dem in ter Lemberger Zeitung erfichtlichen Sa-Besturfe, jetoch nie über ben Mominalwerth gerechnet, oder endlich in Buch in Der calig. Sparfaffe ju erlegen, nach beendigter Ligitagion wird das durch den Meiftbiether erlegte Badium gurudbehalten und im Berichtlichen Depositenamte erlegt, den übrigen Mitligitanten gurudge.

3) Im Falle obige Realitat in den obigen drei Terminen über ober um ben Schabungewerth nicht veraugert werden follte, wird gur Refistellung der erleichternden Bedingungen die Tagfahrt auf den 30. Mai 1862 um 4 Uhr Nachmittags anberaumt.

4) Der Schähungealt biefer Realicat, dann ber Tabularauszug, in wie auch ber volle Inhalt ter Ligitagione = Bedingungen, fann in

ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben.

Dievon merden die Partheien und die Sppothefarglaubiger ju eigenen Sanden, und alle jene, welchen ber gegenwärtige Beideid nicht zugefiellt werben tonnte, ober bie nach bem 8. Ceptember 1861 dur Gemahr fommen follten, ju Sanden bes Rurators Dr. Malinowski mit Gubfituirung bes herrn Abv. Dr. Landesberger verftanbigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 31. Dezember 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 44578. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem uwiadamia, że realność w mieście Lwowie pod l. 13 4/4 położona, dawniej P. Maryanny Sacharek, a na teraz p. Adama Fedorowskiego własna, w celu zaspokojenia sumy 600 złr. m. k. z odsetkami po 5% od 1. stycznia 1856 bierzącemi, jako też kosztami prawnemi w kwocie 6 zł. 61 c. w. a., tudzież kosztami egzekucyi w kwocie 7 zł. 77 c. w. a. jako też na zaspokojenie kosztów niuiejszych w kwocie 39 zł. 19 c. w. a. p. Eleonorze Potacz przeciw p. Maryannie Sacharek, dawniejszej właścicielce wspomnionej realności przyznanej, przez Publiczną licytacye w terminach dnia 27. marca, 24. kwietnia i 22. maja 1862 kazdą razą o godzinie 4ej po południu pod następującemi warunkami, jednakowo li tylko wyż lub za cenę szacunkową sprzedaną będzie:

1) Za cenę wywołania tej realności pod Nr. 13 4/4 położonej, stanowi się suma 11130 zł. 39 c. w. a. sporządzonym aktem deta-

ksacyi wyprowadzona.

2) Kazden chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi 10% ceny wywołania t. j. kwote 1113 zł. w. a, a to albo w gotówce, albo też w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego z kuponami i talonami odpowiednemi, w obligacyach indemuizacyjnych galicyjskich z kuponami podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad nominalna wartość liczyć się mającemi, nareście w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności Lwowskiej do rak komisyi licyta-cyjnej jako wadyum złożyć, po odbytej licytacyi złożone przez hajwiecej ofiarującego wadyum bedzie do depozytu sądowego złozone, innym zaś zwrócone.

3) Na wypadek gdyby realność w mowie będąca w terminach oznaczonych kupiciela nie znalazła, do ułożenia warunków lzejszych licytacyi stanowi się termin na dzień 30. maja 1862 o go-

dzinie 4ej po południu.

4) Akt szacunkowy tejże realności, ekstrakt tabularny jako też zupełna treść warunków licytacyi można w tutejszo-sądowej

registraturze przejrzeć.

O czem się strony i wierzycieli hypotecznych do rak własnych, tych zaś, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek bądz przyczyny doręczona bydź niemogła, lub którzyby po dniu 18. września 1861 do tabuli z pretensyami weszli, do rak kuratora <sup>Inie</sup>jszem w osobie p. adwokata dr. Malinowskiego z substytucy**ą** P. adwokata dr. Landesbergera przeznaczonego zawiadamia się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1861.

(198)

Rundmachung. (1) Nrv. 4592. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, bag ber hierortige Sandelsmann Heinrich Stengel sub Nro. 175 Stadt Die Bahlung eingestellt und um bie Bergleichsverhandlung gebethen bat.

Es wird sonach bie Bergleichsverhandlung über alles sonft ber Ronfureverhandlung unterliegende Bermogen bes Heinrich Stengel eingeleitet, movon bie Glaubiger mit bem verftanbigt werben, baf bie Vorladung zur Berhandlung selbst und zu der dazu erforderlichen Unmelbung der Forderungen inabefondere, von dem jur Leitung biefer Bergleicheverhandlung gerichtlich abgeordneten herrn f. f. Rotar Julian Szemelowski merbe fundgemacht merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 31. Janner 1862.

Rundmachung. (1) Mro. 55623. Bom f. f. Lemberger Canbesgerichte für burgerliche Rechtsangelegenheiten wird hiemit fundgemacht, bag bas Bergleicheverfahren in ber Bergleichsmaffe ber protofollirten handlung Ascher Reich & Cobn wie auch bie Ginstellung ber Berechtigung bes Schuldners Mayer Wolf Reich gur freien Berfugung feines Bermo-

gens aufgehoben worden ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 27. Janner 1862.

Kundmachung.

Rro. 719. Behufs ber Sicherstellung bes Baues eines neuen Pfarrhauses fur ben gr. fath. Pfarrer in Diedzitow mirb am 17. Februar 1862 um 10 Uhr Fruh eine öffentliche Ligitagion bei ber f. f. Rreiebehorde in Złoczow abgehalten werben.

Der Fiefalpreis beträgt 1681 fl. 85 fr. oft. B. und bas vor ber Ligitagion ju erlegende Babium 168 fl. oft. 2B., bagegen fonnen bie nahern Bebingungen jederzeit in ben gewöhnlichen Umteftunden bei ber gebachten f. f. Rreisbehorbe eingefeben werben.

Mas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Zloczow, am 24. Janner 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 719. Dla zabezpieczenia wybudowania pomieszkania nowego dla proboszcza gr. k. w Dziedziłowie odbędzie się licytacya publiczna dnia 17. lutego 1862 o 10ej godzinie rano u c. k. władzy obwodowej w Złoczowie.

Cena fiskalna wynosi 1681 zł. 85 c. w. a., a wadyum przed licytacyą złożyć się mające 168 sł. w. a., zaś bliższe warunki licytacyi mogą być u nadmienionej c. k. władzy obwodowej każdego

czasu w zwykłych godzinach urzędowych przejrzane. Co się miniejszem podaje do powszechnej wiadomości.

Złoczów, dnia 24. stycznia 1862.

Nr. 1396. Vom f. f. Bezirksamte zu Lubaczów als Gerichte wird befannt gemacht, es fei unter Unfuchen des Elias Margules aus Oleszyce de praes. 17. September 1861 3. 1396, die exelutive Reilbiethung ber ju Gunften tes Wolf Greif und Schmarie Greif ob ber Realität sub CN. 229 in Oleszyce haftenden Summen pr. 22 Dut. und 22 Duf. jur hereinbringung bes bem Elias Margules iculbigen Betrages pr. 252 ft. oft. B. fammt 6% feit 1. Rovember 1857 bis

gur wirklichen Bahlung laufenden Intereffen und Gerichtetoften pr. 14 fl. 34 fr. oft. B. bewilliget, und jur Uebernahme biefer Feilbie-thung drei Termine, und zwar auf ben 6. Februar 1862, auf ben 20. Februar 1862 und ben 6. Marz 1862, jedesmal um 9 Uhr Bormittage im Gerichtshofe angeordnet worden

hierzu werden Rauflustige mit bem Beifugen vorgelaben, baß die feilzubiethenden Summen in bem erften und zweiten Termine nicht unter dem Rennwerthe verfauft werden werden.

Die Ligitagionebedingniffe konnen die Raufluftigen in ber Ge-

richtstanzlei einsehen ober in Abschrift nehmen.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Lubaczow, am 30. Ofiober 1861.

y k t. Nr. 42980. C. k. sad krajowy Lwowski dodatkowo do tutejszo-sądowego obwieszczenia z dnia 7. sierpnia b. r. do 1. 28236 tyczącego się amortyzacyi talonów od listów zastawnych seryi IV. n. 3050 i 3153, seryi V. n. 731 Lubina Malinowskiego własnych, ogłasza niniejszem obwieszczeniem, iż kupony od tychże listów sastawnych wyczerpane zostały z dniem 31. grudnia 1860.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, doia 6. listopada 1861.

Obwieszczenie. Nr. 6713. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem podaje do wiadomości publicznej, że p. Malgerzata Kowacz przeciw spadkobiercom św. p. Maryi Ostrowskiej, jako to: pp. Teodorowi, Iranny i Kazimierzowi Ostrowskim wieloletnim, tudzież przeciw nieletnym Amalii i Antoninie Ostrowskim w zastępstwie opiekuna pana Teodora Ostrowskiego pozwem dnia 28. sierpnia 1859 r. do licz. 5155 podanym sprawę o zapłacenie sumy 150 złr. m. k. z p. n.

Gdyby pozew ten współpozwanemu p. Kazimierzowi Ostrowskiemu dotychczas doręczonym nie został, a miejsce pobytu jego sądowi teraz niewiadome, zatem jemu na obronę z urzędu p. adw. krajowego dr. Schmidt z zastępstwem p. adwokata krajowego dr. Zywickiego nadano i termin do wniesienia obrony i dalszej rezprawy na dzień 6. maja 1862 r. o godzinie 10ej przed południem naznaczono.

Wzywa sie zatem p. Kazimierza Ostrowskiego, ażeby na tym terminie albo osobiście, albo przez plenipotenta tempewniej się jawił, ile że w razie przeciwnym sprawa ta z ustanowionym dla niego kuratorem podług istniejących przepisów załatwioną i orzeczoną zostanie. Tarnopol, dnia 13. stycznia 1862.

(201)Ronturs

ber Glaubiger bes Przemysler Gefcaftemannes David Reiser.

no, motion his Collection and these properties are the big

Mro. 986. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche, bann auf bas in ben Rronlandern, fur welche bas f. Patent vom 20. November 1852 Dro. 251 R. G. B. wirtfam ift, gelegene unbewegliche Bermögen bes hiefigen

Beschäftsmannes David Reiser ber Ronfure eröffnet.

Mer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dies felbe mittelft einer Rlage mider ben Konfursmaffavertreter herrn Dr. Abv. Madejski für beffen Stellvertreter Berr Dr. 2idv. Dworski er-nannt wurde, bei biefem Kreisgerichte bis 31. Marg 1862 anzumelben, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, fondern auch das Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefest gu werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf bes erftbeftimmten Tages Miemand mehr gehört werten murde, und Jene, Die ihre Forberung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudfict bes gefammten, jur Konfuremaffe gehörigen Bermogene ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfagionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe au fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt mare, fo zwar, bag folche Glaubiger vielmehr, menn fie etwa in die Daffe foulbig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfaziones, Eigenthums ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft ges bührt hatte, zu berichtigen verhalten werden wurden.

Bur Dahl bes Bermogeneverwaltere und ber Glaubigerausschüsse wird die Tagsatung auf den 29. April 1862 Bormittags 9 Uhr bei biesem Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Przemyśl, am 31. Janner 1862.

(193) .... Edykt.

Nr. 51142. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Franciszka Nowakowskiego niewiadomego z miejsca pobytu, iz pod dniem 1. grudnia 1861 do liczby 51142 podał p. Józef Nowotny w imieniu własnem i małoletnich Wiktora Józefa 2 im., Maryi Sidonii 2 im. i Władysława Nowotnych prośbę o polecenie dla p. Franciszka Nowakowskiego, aby się w 14tu dniach wykazał, jako prenotacya prawa 6letnej dzierzawy dóbr Nawsie w stanie biernym dóbr Kołaczyce dom. 270. pag. 157. n. 26. on. Wroblowa dom. 270. pag. 182 n. 14. on., Nawsie dom. 270. pag. 190. n. 18. on., Krajowice dom. 270. pag. 194. n. 16. on. i Bryly dom. 170. pag. 186. n. 14. on. uskuteczaiona, przed wniesieniem niniejszego podania usprawiedliwioną została lub w ciągu usprawiedliwienia się znajduje, albo też w tym celu termin zastrzeżonym został, gdy w przeciwnym razie rzeczona prenotacya wykreślona zostanie. Ponieważ miejsce pobytu p. Franciszka Nowakowskiego jest niewiadome, przeto na jego zysk lub stratę postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata dr. Wurszta ze zastępstwem p. adwokata dr. Pfeiffera, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną będzie. Niniejszym edyktem upomina się zatem p. Franciszka Nowakowskiego, aby w należytym czasie poleceniu zadość uczynił, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo wreście innego obrał pełnomocnika i takowego sądowi oznajmił, i w ogóle wszelkich prawnych środków w tej sprawie użył, ile że skutki zaniedbania takowy sam sobie będzie musiał przypisać.

Lwów, dnia 30. grudnia 1861.

Edykt.

Nr. 51143. C. k. sad Lwowski krajowy uwiadamia niniejszym edyktem p. Jakóba Zarzymowskiego niewiadomego z miejsca pobytu, iz pod dniem 1. grudnia 1861 do 1. 51143 podał pan Józef Nowotny w imieniu własnym i małoletnich Wiktora Józefa 2 im., Maryi Sidonii 2 im. i Władysława Nowotnych prosbę o polecenie dla p. Jakóba Jarzymowskiego, aby wykazał w przeciągu 14 dni, jako prenotacya sumy 100 dukatów w stanie biernym dóbr Kołaczyce dom. 49. pag. 427. n. 14. on. na rzecz onegoż uskuteczniona usprawiedliwioną jest, pod rygorem legalnym. Ponieważ miejsce pobytu p. Jakóba Jarzymowskiego jest niewiadome, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo postanowił sąd kuratora w osobie pana adwokata dr. Wurszta ze zastepstwem pana adwokata dr. Pfeiffera, z którym sprawa powyzsza wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem pana Jakoba Harzymowskiego, aby w należytym czasie poleceniu zadość uczynił, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo wreście innego obrał pełnomocnika i takowego sądowi oznajmił, i w ogóle aby wszelkich prawnych środków w tej sprawie uzył, ile że skutki zaniedbania takowych sam sobie będzie musiał przypisać.

Lwów, dnia 30. grudnia 1861.

(188)G d i f t.

Rro. 72. Bom Stryjer f. f. Begirfegerichte mird ben Erben bes Jakob Propper mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag Benjamin Treibicz um Bewilligung bes Berbothes auf die in Sanden des Leib Heller und Jossel Schwarz befindlichen Fahrniffe des Jakob Propper behufe Sicherftellung ber Wechfelsumme pr. 100 fl. oft. IB. gebethen hat und ber angesuchte Berboth mit bem h. g. Bescheibe vom 20. Janner 1862 Bahl 72 bewilligt worben ift.

Da bie Erben bes Jakob Propper bem Leben und Wohnorte nach unbefannt find, fo wird ihnen ber Berr Landes-Abvotat Dr. Dzidowski auf ihre Wefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ter oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Stryj, am 20. Janner 1862.

Edykt.

Nr. 47361. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczów 5% obligacyi indemnizacyjnej okręgu Lwowskiego z dnia 1. listopada 1853 Nr. 11661 na kwetę 1000 złr. wraz z kuponami od 1. maja b. r. na imię pana Leona Laskowskiego opiewacej, aby rzeczoną obligacyę w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli, lub swe prawa do takowej wykazali, przeciwnie bowiem obligacya ta wraz z kuponami jako nieważna uznaną nie będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. listopada 1861.

Edift.

Dr. 16739. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte werden in Folge Ansuchens bes herrn Andreas Bottuschan, Miteigenthumer ber in der Bukowina liegenden Guter Romanestie et Gaureny, behufs der Buweisung ber mit ben Erläßen ber Bukowinaer f. f. Grundentla. stunge = Kommission vom 11. Dezember 1857 3. 1272 und 16. De= zember 1857 3. 134 für obige Güter ermittelten Urbarial. Entschäbis gunges Rapitals pr. 7809 fl. 55 fr. und 5546 fl. 30 fr., biejenigen, denen ein Sypothefarrecht auf den genannten Gutern gufteht, fo wie alle jene britten Personen, welche bie obigen Grundentlaftunge=Rapitale aus dem Titel des eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Anspruche langftene bie jum 31. Marg 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fcriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Anmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Bohnortes, Saus-Mro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefeglichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen hypothekar Forderung sowohl bezüglich des Rapitale, ale auch der allfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Post, und

d) wenn ber Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Eprengels biefes f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Ber= ordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Boft an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben abgefenbet merben.

Bugleich wird befannt gemacht, daß berjenige, ber bie Unmeldung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die leberweifung feiner Forderung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maggabe der ihn treffenden Rei-

henfolge eingewilligt hätte.

Der bie Unmelbungefrift Berfaumenbe verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein bon ben erfchei= nenden Betheiligten im Ginne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge-Rapital überwiesen worben, ober im Ginne bes §. 27 des f. Patentes vom 8. Movember 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung feitens jener Berfonen, welche bie obigen Grundentlafiungs-Rapitale aus bem Titel bes eigenen Bezugs. rechtes anzusprechen glauben, hat gur Folge, daß biefe Kapitalebeirage ben Bumeifungemerbern ohne meiters merben ausgefolgt merben und ben Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Anfpruche

gegen den fattischen Besiher geltend ju machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 14. Dezember 1861.

G d i f t. (169)Dr. 7726. Bom Zioczower f. f. Rreisgerichte mird ber Berr Abvotat Dr. Rechen von ber ihm mit Defret vom 7. Juli 1858 3. 3306 übertragenen Kuraiel rudfichtlich der Person bes, dem Wohnorte nach unbekannten herrn Severin Zawadzki in der Angelegenheit bes herrn Michael Torosiewicz gegen herrn Johann Zawadzki, herrn Severin Zawadzki und bie Cheleute Meliton und Dionisia Lityńskie megen 5000 Dut. f. Dt. G. hiemit befreit und an feine Stelle ber

herr Advokat Dr. Plotnicki jum Kurator bestellt. Movon herr Severin Zawadzki mittelft gegenwärtigen Chiftes

verständigt wird.

Złoczow, am 28. Dezember 1861.

Nr. 7726. Ze strony c. k. sadu obwodowego Złoczowskiego p. Seweryn Zawadzki, jako z miejsca pobytu nieznajomy, zawiadamia się, że temuż na miejsce p. adwokata Dra. Rechena p. adwokat Dr. Płotnicki w sprawie p. Michała Torosiewicza przeciw panu Janowi Zawadzkiemu, p. Sewerynowi Zawadzkiemu i małżonkom Melitonowi i Dyonizyi Lityńskim względem 5000 duk. za kuratora ustanowionym został.

Złoczow, dnia 28. grudnia 1861.